# Ner 43 i 44.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 27 Maja 1837 r.

(Dokończenie Przepisu do Kontrolli o szynkach trunków.

#### ARTYKUŁ 14.

Dla dokładnego dozoru czyli książeczki kontrolne w należytym porządku są utrzymywanemi, wolno będzie Rewizorom na ten cel ustanowionym, ile tego znajdą potrzebę robić rewizye w składach tak uhurtowników jakotéż szynkarzy.

# ARTYKUŁ 15.

Gdyby hurtownik, szynkarz, lub dzierżawca szynku, wzbraniał się Urzędnikowi Administracyjnemu, dozwolić odbycia u siebie rewizyi trunków, w takim razie będzie miał szynk lub skład wódek przez Inspektora Dochodów niestałych lub przez delegowanego z strony Jego w obecności. właściwego Wójta Gminy, Rewizora Policyi, Członka Ad-

ministracyi Dochodów niestałych zapieczętowanym aż do decyzyi Senatu Rządzącego orzekającej, czyli konsens na zawsze utraci, lub też tylko na pewny czas odsuniętym zostanie od prowadzienia handlu.

# ARTYKUŁ 16.

Gdy rozwożenie po szynkach w godziny późno-wieczorne, lub též nadto ranne, utatwiać može rozwożenie trunków przemyconych do miasta, któreby baczności oka straży rogatkowej ujść mogły przeto postanowionem zostaje, iž przez sześć zimowych miesięcy to jest od I Października do 1 Kwietnia niewolno jest wstawiać trunków wczesniej lub później jak z rana od godziny 7 do 6 wieczór, w letnich zaś miesiącach od I Kwietnia do I Października od godziny 6 rano do 7 w wieczór, trunki przewożone wcześniej lub później po hurtownikach lub szynkarzach będą na Skład rządowy zabrane a właściciel jako lekce ważący sobie przepisy Rządu, za pierwszem dostrzeženiem zapłaci złp. pięćdziesiąt w połowie na fundusz policyjny, w drugiej na rzecz Administracyi, za drugim złp. sto z podobnymże podziałem, a za trzeciem utraci prawo prowadzenia handlu. Nie wolno jest również rozwozić i wystawiać po szynkach trunków w dni niedzielne i świąteczne, a to pod karą złp. 18 Reskryptem Senatu Raądzącego z dnia 1 Marca 1835 r. Nr. 4522 na Piwowarów za to samo przekroczenie postanowioną.

#### ARTYKUŁ 17.

Gdyby w czasie uczynionej przez Rewizora u hurtownika lub szynkarza rewizyi, okazała się w remanencie przewyżka którejby pocho-

Colorated forms displace high printing proper prior

dzenia drogą zwyczajną strona udowodnić niemogła, w tenczas Rewizor ma prawo objekt opieczętować i pod konwojem strożnika do Urzędu konsumcyjnego dla dalszego na drodze właściwej dochodzenia odstawić.

#### ARTYKUŁ 18.

Gdy szumówka według przyjętej zasady pochodzi z mieszaniny dwóch garncy okowity a jednego garnca wody, co do spirytusów czyli dyletów zastosować się zupełnie niemoże, albowiem takowe pół na pół dobierając tego samego stopnia szumówkę wydadzą co okowita w powyższej proporcyi, dla czego z tej przyczyny mogłyby przy kontrolli zachodzić kwestye, przeto odtąd urząd konsumcyjny dawać będzie baczenie na gradus cieczy, zastosowanie czego obecnie zostawionem zostaje Administracyi. Jeżeliby zaś zachodziło jakie porozumienie, co do próby, takowe rozstrzygać winien Inspektor Dochodów niestałych.

#### ARTYKUŁ 19.

Administracya za porozumieniem się z Inspektorem Dochodów, niestałych będzie mogła proponować zmiany w niniejszym przepisie, które po rozpoznaniu ich w Wydziale skarbowym Senatowi pod zatwierdzenie przedstawione bydź winny, poczem dopiero za obowięzujące uwaźanemi bydź mogą; Senat Rządzący także na przedstawienie Inspektora może robić zmiany gdyby tychże uznał potrzebę.

#### ARTYKUŁ 20.

Przepisy niniejszem postanowieniem wskazane obowięzują równie Chrześcian jak i Starozakonnych.

### ARTYKUŁ 21.

Administracya obowiązaną będzie składać co miesiąc Pisarzowi urzędu Konsumcyjnego wykazy przychodu i rozchodu dyletów okowity i wódek, tak po hurtownikach jak i szynkarzach, które tenże Inspektorowi Dochodów niestałych przesyłać będzie miał obowiązek.

#### ARTYKUŁ 22.

W jaki sposób Urzędnicy nateraz ze strony Administracyi użyci do prowadzenia w mowie będącej kontrolli szynków obowiązki swoje wypełniać mają, oddzielna w tej mierze wydać się mająca Instrukcya, takowe Im wskaże, która jednakże przed wprowadzeniem jej w wykonanie Wydziałowi Dochodów pod rozpoznanie przedstawioną bydź winna, niniejszym zaś poleconem zostaje wszystkim tak hurtownikom jakoteż szynkarzom, aby z należną powolnością dla urzędników rewizye szynków i składów poruczonemi sobie mających zostawali. — W końcu zawiadomia Senat strony interessowane, iż przy w prowadzeniu w wykonanie kontrolli, nastąpi ogólny spis remanentów przez delegowanych Członków ze strony Administracyi w obecności Wójtów gmin właściwych.

Nr. 2602. Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu urządzenie niniejsze zatwiesdza. – Kraków dnia 6 Maja 1837 roku. (podpisano) Przezes Senatu HALLER, Sekretarz Jlny Sanatu DAROWSKI, Nowakowski Sekretarz Expedyent Senatu.

Za zgodność z projektem przez Senat Rządzący zatwierdzonym, poświadczam.

Nowakowski Sekretarz Wydz. Doch. Pub. i Skarbu.

Nro 2295 D. G. S.

# SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego, Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W przychyleniu się do przedstawienia Wójta gminy Rybna na skutek żądania Hrabstwa Tenczyńskiego do siebie pod d. 31 Grudnia do L. 359 Dz. W. uczynionego. — Senat mianuje niniejszym Zastępcą Wójta gminy do wsi Rusocice P. Ludwika Tarnowskiego leśniczego lasów do dóbr Tenczyńskich należących, i o tém równie Wójta Gminy Rybna dla wprowadzenia P. Tarnowskiego w Urzędowanie, jako też i Publiczność przez ogłoszenie w Dzienniku Rządowym zawiadomia.

Kraków dnia 1 Maja 1837 roku.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 2918 D. G. S.

# SENATRZADZACY

Wolnego, Niepodległego i sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Konferencya JJWW. Rezydentów Trzech Najjaśniejszych Opiekuńczych Mocarstw oznajmując Senatowi odezwą Swą z dnia 22 Października r. z. Wolą Wysokich Mocarstw względnie odroczenia terminu zebrania się Zgromadzenia Reprezentantów, które w miesiącu Grudniu r. z. stosownie do przepisu art. 14. ustawy Konstytucyjnej przypadało: zawiadomiła Go zarazem, iż z powodu rzeczonego odroczenia upoważnionym zostaje Rząd krajowy do dalszego pobierania tych samych dochodów, które budgetem przychodów z r. 1833 ustanowionemi były: podając Senat Najwyższe to Najjaśniejszych Dwo. rów postanowienie do powszechnej wiadomości, wzywa kontrybuentów wszelkiego rodzaju podatków, aby takowe w terminach prawem ustanowionych przez rok następny do Kass publicznych uiszczali. -Podobnież gdy i szafunek grosza publicznego przez nowy Budget rozchodów urządzonym nie został, wszystkie Magistratury publiczne w wypłatach stosować się obowiązanemi będą do rozporządzeń Bud. getu, który w latach trzech upłynionych obowięzywał.

Kraków dnia 22 Maja 1837 roku.

Prezes Senatu HALLER. Sekretarz Jlny Senatu DAROWKSI. Nowakowski Sekr. Exp. Senatu. Nro 1720.

# TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Na mocy wyroku Trybunału w dniu dzisiejszym w sprawie poprawczej Barbary Kuźniczanki i Barbary Kuźniczki o oszustwo obwinionych, zapadłego, Trybunał wzywa wszystkich mogących wykazać prawo do własności kwoty 137 złp. w lesie Tenczyńskim w Okręgu Wolnego Miasta Krakowa znalezionej, i przez wzmiankowane obwinione przywłaszczonej, nateraz w Depozycie Sądowym złożonej, ażeby z dowodami stósownemi najdalej w trzy miesiące od dnia dzisiejszego ogłoszenia rachując do Trybunału zgłosili się, inaczej bowiem rzeczona kwota panu Mikołajowi Rudzkiemu przed ośmią laty kradzieżą pieniędzy w summie 2888 złp. w Tenczynku dokonaną, poszkodowanemu, właścicielem się bydź mieniącemu wydaną zostanie.

W Krakowie dnia 18 Kwietnia 1837 r.

Sędzia Prezydujący
K. Hoszowski.
Librowski Sekr. Trybunału.